# Posener Intelligens - Blatt.

# Mittwochs, ben 21. Februar 1821.

Subbaffations=Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hieselbst auf der Walischei unter Mro. 138 belegene und den Erben der verstorbenen Kammer = Kassenrendantin Lduise Wilhelmine Pietsch, gedorne Krähmer gehörige und auf 8710 Athlir. gezichtlich abgeschäuse Sedaude cum annexis auf den Antrag eines Real = Gläubigers, öffentlich meistbietend verkauft werden soll.

Alle biejenigen, welche biefes Grundsfind zu faufen willens sind, werden aufsgefordert, in den besfalls anberaumten

ben 24ften November c, ben 27ften Januar 1821,

Den 27 sten Marz 1821, Vormittags um 10 Uhr, wovon der letzte perenstorisch ist, vor dem Deputirten Lands gerichts = Referendarius Arnold, in dem Instruktions-Jimmer unseres Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokull zu geben, und zu gewärtigen, daß dieses Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż budynek z przyległościami na przedmieściu tuteysyym Waliszewie pod liczbą 138. położony, do Sukcessorów Luizy Wilhelminy z Krehmerów Pietschowy Rendantowéy należący, na 8710 tal. sądownie oszacowany, na wniosek Wierzyciela realnego, publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Wszyscy, którzy grunt ten nabyć chcą, wzywaią się ninieyszem, aby sie w terminach do przedaży

> dnia 24. Listopada r. b. dnia 27. Stycznia 1821, dnia 27. Marca 1821,

przed południem o godzinie 10. wysznaczonych, z których ostatni iest zawitym, przed Deputowanym Referendaryuszem Arnold w whie instrukcyjney Sądu naszego stanęli i licyta swe do protokulu podali, a naywięcey daiący przysądzenia spodzie-

cirt werben wirb.

Die Zare und Raufbebingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefeben merhen

Pofen ben 28. August 1820. Konfglich Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Grundflud bem Meiffbictenben abjudis wad sie može. Taxa i warunki kupna Registraturze naszey przeyrzane bydz moga.

Poznań d. 28. Sierpnia 1820.

Ebiftal= Borlabung.

Der Tuchmachergefelle Johann Camuel Rlamander aus Chodziefen geburtig, ift im Sabr 1803, aus ber Stadt Margonin, wofelbft er juleht arbeitete ausgemanbert und verschollen. Derfelbe, ober beffen unbefannte Erben, werden auf ben Antrag feines Bruders Wilhelm Rlawander zu Bucgfowo bei Chodziesen hierburch vorgelaben, fich binnen 9 Mona= ten, fpateftene aber in bem auf ben 21. Mary 1821., bor bem Beren Land= gerichterath Kruger angesetten Termine perfonlich ober schriftlich, ober burch einen mit Bollmacht und Information verfebes nen Juftig=Rommiffarius, wozu im Fall ber Unbefanntschaft bie Juftig-Rommiffa= rien Mittelftabt und Szumann vorgeschla= gen werden, ju melben, um bie weitere Anweifung zu erwarten. Gollte fich bor ober in bem Termine weber ber Johann Samuel Rlawander noch fonft Jemand in beffen Namen melben, fo wird auf bie Tobeserelarung bes Rlamander erfannt,

Zapozew Edyktalny.

Sukiennik Jan Samuel Klawander rodem z Chodzieża, wywedrowawszy w roku 1803 z miasta Margonina, gdzie na ostatku pracował, żadney o sobie dotad niedal wiadomości. Na wniosek brata iego Wilhelma Klawandra z Buszkowa pod Chodzieżem wzywamy go lub nieznaiomych iego Sukcessorów aby się w przeciągu o. miesiecy a naypóźniey w terminie na dzień

21. Marca 1821

przed Wm Krueger Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, piśmiennie, albo też przez Pełnomocnika Informacyą i Plenipotencya opatrzonego, na którego im w przypadku nieznajomości Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt i Szumana przedstawiamy, zgłosili, i dalszych oczekiwali uwiadomień. Gdyby się przed lub w terminie ani Jan Samuel Klawander, ani też kto

Rachlag überlaffen werben.

Schneibemühl ben 20. Mary 1820.

Roniglich Preng. Landgericht.

und ben fegitimirten nachsten Erben ber inny w iego imieniu niezgtosil, na ten czas tenże za nieżyjącego uznany a spadek iego, naybliższym legitymowanym krewnym wydany zostanie.

Pila d. 20. Marca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das in Schneibenühl unter Dro. 3 belegene, ber Wittme Saber gugehorig ge= wefene und von bem Burger Daleti ge= faufte haus nebft Zubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 453 Rthl. 16 ger. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag Des Lehmann Markus offentlich an den Meifibietenden berfauft werben, und der Bietungs Termin ift auf Den 5. Juity 1821 por bem Landgerichterathe Molfow, Morgens um 8 Uhr allhier ans gefett. Befitfahigen Ranfern wird Die= fer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, baf bas Grundftud bem Deiftbietenben zugeschlagen und auf die etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gefetzliche Grunde dies noth mendig machen.

Schneivemuhl ben 4. Januar 1821. Konigl, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w Pile pod Niem 3. położony, wdowie Haber należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 453 Tal. 16 dgr. iest oceniony, na żądanie Lehmanna Marcus, publicznie naywięcey daiącemu iescze raz sprzedany bydź ma, którym końcem termin neytacyiny

na dzień 5. Czerwca 1821. zrana o godzinie & przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Molkow, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu pszybitą zostanie, na pózniejsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile dnia 4. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Das im Czarnifauschen Kreise im Dor= fe Stieglig unter Dro. 69 belegene, bem Johann Borpahl zugehörige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gericht= Patent Subhastacyiny.

Grunt w wsi Siedliskach w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 69. położony, Janowi Vorpahl należący wraz z przyległościami, który podług taxy sadowey sporządzoney na 1,550

fichen Taxe auf 1555 Athle gewürdigt gorben ift, foll auf ben Untrag bes Schmidt Martin Riegmann Schuldenhalber bffentlich an ben Meiftbietenden berfauft werben und die Bietunge = Termine find auf

ben 2ten Februar 1821, ben 2ten Mars 1821 und ber peremtorische Termin auf

ben 3ten April 1821 por bem Landgerichts = Rath Rruger Mor= gens um o Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag bas Grundftud bem Deift= bietenben zugeschlagen und auf die etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht weiter geachiet werden foll, infofern nicht gefettiche Grunde bies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 9. Novbr. 1820.

Tal. iest oceniony, na žadanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Lutego 1821. dzień 2. Marca 1821.

termin zaś peremptoryczny na dzień 3. Kwietnia 1821., zrana o godzinie 9. przed Kosyliarzem Sądu na. szego W. Krygier, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nie. rucho ność naywięcey daiącemu przybita stanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyszana bydź može.

W Pile duia 9. Listopada 1820, Ronigl. Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon bem Konigl. Landgericht zu Brom= berg wird in Gemagheit bes S. 422. Tit. 1. Theil 2. des Allgemeinen Landrechts bierdurch offentlich bekannt gemacht, bag mifchen bem Liccife=Rendanten herrn 30= bann von Dombeki und ber verwittme= ten Frau von Gozimirska, Beronika geb. von Loga, zu Coronowo, nach bem am 15ten November 1819 bor Gingehung

#### Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy, podaie stosownie do §. 422. Tit. I. Czę. II. powszechnego prawa kraiowego, ninieyszém do publiczney wiadomości, iż pomiędzy Ur. Janem Dambskim Poborca Konsumcyinym, a Ur. Weroniką z Logów owdowiałą Gozimirską, w Koronowie mieszkaiącemi, wspólność maber Ehe geschlossenen und am 20. De- igiku wedlug ukladu przedslubnego gember b. 3. verlautbarten Chevertrage, na dniu 15. Listopada 1819. zawar Die Guter : Gemeinschaft ausgeschloffen tego, a na dniu 20. Grugnia r. z. worden ift.

Bromberg ben 11. Januar 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemianski.

ogłoszonego, wyłączoną została.

Bydgoscz d. 11. Stycznia 1821.

#### Publicandum.

In ber Concurd = Gache bes hiefigen Juden Joachim Aron foll beffen Mobiliar= Bermogen, welches aus verschiedenem Hausgerathe, Bafche, Betten und Rleibungeftude beffeht, offentlich an ben Meistbietenden verlauft werben. Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Schneidenfuhl bom 23. Oftober v. 3. Dro. 1012 haben wir zu jenem Behufe einen Termin auf ben t 9. Mary b. 3. Vormittags um 9 Uhr in ber Behaufung bes Joachim Aron anberaumt und laben au bemfelben Raufluftige mit dem Eroffnen por, baf ber Meiftbietende gegen gleich baare Bezahlung ben Zuschlag ge= wartigen fann.

Schonlanke, ben 25. Decemb. 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W sprawie konkursowey tuteyszego starozakonnego Joachima Aron wszelkie przynależące mu ruchomości z różnych sprzetów domowych, bielizny i pościeli składające się naywiecey daiacemu sprzedane bydz

W poleceniu Prześwietnego Król Sadu Ziemiańskiego w Pile z dniz 23go Pazdziernika r. z. wyznaczywszy tym końcem termin do licytacyi

na dzi ń 19. Marca r. b. przed południem o godzinie otey w pomieszkaniu tegoż Joachima Aron, ochote kupna maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący za natychmiast gotową zapłatą przyderzenia spodziewać się moga.

Trzcianka d. 25. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### Bekanntmachung.

Zufolge Auftrages Gines Hochlobl. Landgerichts zu Meseritz soll der Nachlaß ber verftorbenen Wittme von Gostyn= Bta, bestehend in Hausrath, Kleidungs= ftuden, Bafche und Betten, offentlich an ben Meiftbietenden, gegen gleich bagre

# Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu sprzedana bydź ma publicznie więcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatą w kurancie pozostałość po wdowie Ur. Gostyńskiey składaiąca się z sprzetów domowych, sukień, bieliBezahlung in Courant verkauft werden. Hiezu steht Termin auf den 12. März d. J. Vormittags um 9 Uhr zu Obra auf dem Klosterhofe au, welches Kauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Wollstein ben 6. Februar 1821.

Ronigl, Preug. Friebensgericht.

zny i pościeli. Do tego wyznaczony iest termin

na dzień 12. Marca r.b.
o godzinie 9. zrana w Obrze na dziedzincu klasztornym, na co ochotę
kupienia maiący ninieyszem wzywaią się.

Wolsztyn d. 6. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Befanntmadung.

Mehrere verpfändete Sachen, bestehend in Kleidungs-Stücken, silbernen Taschen= Uhren, Wäsche, Betten, kupfernen, messsingenen und zinnernen Geschirren, werzben auf den Antrag der Incerestenten im Termine den 9. März d. J. Morgens um 10 Uhr difentlich an den Meistbietenzben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft, wozu Kauflustige eingelazben werden.

Obwiesczenie.

Rozmaite w zastawie będące rzeczy, składaiące się z sukien, śrebrnych zegarków, bielizny, koprowych, mosiężnych i cynowych naczeń, maią bydź na wniosek Interessentów na terminie

dnia 9. Marca r. b. zrana o godzinie 10. więcey ofiaruiącemu zaraz za gotową zapłatę w kuraucie sprzedanemi, do czego licytanci ninieyszem wzywaia się.

Międzychod d 6. Lutego 1821.

Ronigh Dreug, Kriedensgericht, Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Subhaffatione=Patent.

Bufolge Anftrages bes Konigl. Landgerichts zu Pofen foll im Wege ber Erecution die den Wilhelm Jungaschen Erben gehörige in der Feldmark ber Stadt Grat Patent subhastacyiny.

Z mocy zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź w drodze exekucyjney Sukcessorom Wilhelma Jungi należący i na mieyskim Grodziskim Polu leżący kawał gruntu, 10 morgów zawierają-

belegenen 10 Morgen Acker, welcher auf 600 Athle. gerichtlich abgeschätzt worzben, an den Meistbietenden öffentlich verstauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 22. März a. k. Borzwittags um 9 Uhr in dem Locale des untterzeichneten Gerichts angesetzt, und saben Kaussusse und Jahlungsfähige hiemt vor, in diesem Termin zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, ind hat der Weistbietende den Juschlag zu gewärtigen.

Buf ben 12. December 1820.

Ronig!. Preug. Friedensgericht.

cy, który podług taxy sądownie sporządzoney na 600 talarów oceniony iest, naywięcey daiącemu sprzedany. Wyznaczyliśmy więc do tego termin na dzień 22. Marca r. pr. o godzinie 9. przed południem w tuteyszym sądowym lokalu i uwiadomiamy chęć nabycia maiących i wstanie zapłacenia będących o tem, aby się w tym terminie licznie stawili i licyta swe podali, a może się naywięcey podaiący przybicia spodziewać.

Buk dnia 12. Grudnia 1820. Któlewsko-Praski Sąd Pokoiu.

Chictal = Citation.

Die unbekannten Erben ober Gläubiger des Füselier Johann Müller von Janisowo werden hiermit bis zu dem auf den 1. September 1821 in unserm Gerichts-Lokale anderaumten Termin zur Nachweisung ihres Erbrechts oder sonstigen Ansprüche an die in unserm Depositorio vorhandenen 5 Athl. 8 gGr. unter der Warnung vorgeladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben hiemit nicht weiter gehört und der obige Vetrag in Gemäßheit des J. 481 Tit. 9 Theil 1. des allgemeinen Landrechts als ein herrenloses Gut dem Kiscus zugeschlagen werden wird.

Roronowo den 11. November 1820. Ronigl. Preuß, Friedensgericht, Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomych Sukcessorów lub Wierzycieli Fizyliera Jana Müller z Janikowa, zapozywamy ninieyszem, aż do terminu na dzień Iszy Września 1821. przeznaczonego, w lokalu tuteyszym do wykazania swych praw sukcessyinych. lub innych pretensyi do leżących u nas w Depozycie tal. 5 dgr. 8. pod tém zastrzeżeniem, iż przy opusczeniu tego, dalew słuchani nie będą, i kwota powyższa wedle §. 481 Tytułu 9. Części I. Powszechnego Prawa Pruskiego Fiskusowi przekazaną zostanie.

Król. Pruski Sąd Pokoin.

Bekanntmachung.

Der Raufmann Johann Gottlieb Tieklersche Nachlaß, in verschiedenen Matesrial-Waaren, Ungar= und Franz-Weinen,
und einigen Möbeln und Hausgeräthen,
einem Wagen und zwei Pferden, einem
wohlconditionirten Villard und mehreren
musikalischen Instrumenten bestehend, soll
gemäß Verfügung des Königlichen LandGerichts zu Krotoszyn gegen gleich baare
Vezahlung in preuß. Courant öffentlich
werkauft werden.

Ju dem Behuf habe ich einen Termir auf den 5. März 1821 Vormittags um 9 Uhr in der Behausung der Wittwe Tießler in Rozmin angesetzt und lade Rauslustige ein, in diesem Termine zu ersschienen und ihre Gebote abzugeben und kann der Meistdietende des sofortigen

Zuschlags gewärtig senn.

Krotoszon den 5. Febr. 1821. Königk Preuß. Landgerichts= UllessorObwiesczenie.

Pozostałość niegdy kupca Jana Bogumiła Tiesler, składaiąca się z różnych towarów materyalnych, win wegierskich i francuzkich i niektórych sprzętów domowych, oraz z bryczki, dwoch koni, billardu dobrze atrzymanego, i różnych instrumentów muzycznych, stosownie do rozrządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą, publicznie sprzedaną bydź ma. Wyznaczywszy przeto końcem uskutecznienia teyże sprzedaży termin

na dzień 5. Marca 1821.
o godzinie 9. zrana w zamieszkaniu owdowiałey Tieslerowey w Koźminie, wzywam więc chęć kupna mających aby się w tym terminie stawili, licyta swe podali i natychmiastowego przybicia na rzecz naywięcey daią-

ccgo spodziewali sie.

Krotoszyn dnia 5. Lutego 1821.

Król. Sądu Ziemiańskiego Assessor-

Eine feuersichere Remise in 2 Abtheilungen, vorzüglich zu einer Branntwein-Rieberlags greignet, vermiethet Joseph Horn, am Markte Nr. 42-